# Der bausfreund

Zeitschrift für Gemeinde und Haus & Organ der Baptistengemeinden in Polen

Nummer 45

4. November 1928

34. Jahrgang

Schriftleiter: A. Knoff, Łódź, ul. Smocza 9a. Bojtadrejje: A. Knoff, Łódź, skr. poczt. 342

Der "Sausfreund" ist zu beziehen durch den Schriftleiter. Er toftet im Inlande vierteljährlich mit Borto: 1—2 Ex. je 3ł. 2.65, 3 u. mehr Ex. je 3ł. 2,25. Nordamerika und Canada jāhrlich 2 Dol. Deutschland Mk. 8.

Postschedtonto Warfcau 62.965. Gaben aus Deutsch. land werden an das Berlagshaus der deutschen Baptisten, Caffel, für Rechnung des "hausfreund" er beten, aus Amerita und Canada an den Schriftleiter

### Stiller Dank.

Ich dank Dir, herr, für alle Nächte, Durch die Du wachend mich geführt. Da hab' ich manchmal Deiner Rechte Beheinnisvolle Macht verspürt; Denn in des Alltags lautem Treiben Fand ich kein Stündlein, still zu bleiben, Das dem Berkehr mit Dir gebührt.

Und lag ich dann in tiefer Stille, Da mich der sufe Schlummer mied. Sank es von mir wie eine Sulle, Und bange ward mir's im Gemüt. Wie war die Seele mir beklommen. Ich merkte, Berr, Dein Näherkommen Und auch Dein Aug', das alles sieht.

Doch kamst Du nicht, um mich zu richten. Du wolltest nur mit heil'ger Sand In mir die Spreu vom Beigen sichten, Nachdem Du prüfend mich erkannt. So hast Du nicht den Stab gebrochen, Rein, mild und gutig nur gesprochen, Daß mir mein Berg in Scham entbrannt.

So segne ich die nächt'gen Stunden, Da Du gestreut die heil'ge Saat. Ich hab' ein großes Seil gefunden, Run geh ich hin auf sicherm Pfad. Nahmst Du von mir die größten Plagen, Will ich getrost die kleinren tragen. Und dankbar preis ich Deinen Rat.

Run drangt mich keine Not noch Gile, Und Erdensorge qualt mich nicht. Ich bin getrost an meinem Teile, Da mir's an keinem But gebricht. Ich darf Dir täglich näher geben, Und einst werd' ich Dich jauchzend sehen Von Ungesicht zu Ungesicht.

Ulbrich.

# Durch und durch geheiligt.

"Er aber, der Bott des Friedens, heilige unstraflich auf die Zukunft unsers Serrn Jesu euch durch und durch, und euer Beist gang Christi. Getreu ist er, der euch rufet; er wird's samt Seele und Leib musse bewahret werden auch tun" (1. Thess. 5, 23.24). Welch ein Wort! Welch ein Segenswunsch! Hat der Apostel in seinen Worten nicht zu hoch gegriffen? Un der Spitze steht: "Der Gott des Friedens heilige euch!" Also steht die Heiligung nicht allein auf meiner schwachen Kraft, auf meinem Eifer, auf meinem Jagen nach dem Kleinod! Gott voll führt meine

Seiligung. Und zwar der Bott des Friedens. Die Keiligung ist ein Friedenswerk, das er sich porgenommen hat nach einem ewigen, hohen Friedensrat. Der Anfang dieses Werkes bestand darin, daß Er mich, der ich von Natur ein Kind des Zornes war, aus lauter Gnaden um Christi willen aufgenommen hat. Er hat mir Seine Friedenshand gereicht und einen ungerreifbaren Friedensbund mit mir aufgerichtet. Ich stehe nun in Seinem Frieden. Aber der Bott des Friedens will ein ganges Werk an meiner Seele tun. Er weiß wohl, daß zu meinem vollen Frieden eine völlige Erneuerung, eine völlige Verherrlichung gehört. Schon der weltliche Dichter singt: "Bor jedem steht ein Bild des, das er werden soll; solang er das nicht ift, ift nicht fein Frieden voll."

Er hat mich schon geheiligt! Das muß ich dankbar bekennen. Es gilt auch mir: "Ihr seid abgewaschen, ihr seid geheiligt, ihr seid gerecht geworden durch den Namen des Herrn Jesu und durch den Geist Gottes." Das will ich nie vergessen. Ich bin in Seinen Augen um Christi willen ein "Heiliger". Er hat mich in Christo erwählet, herausgenommen aus der unheiligen Welt und zu Seinem ausschließlichen Eigentum gemacht. Und alles, was Sein Eigentum ist, worüber Er verfügt, das nennt Er

"heiliq"

Mich, Sein Eigentum, will Er nun "durch und durch heiligen". Wie macht Er das? Stromt Er eine heilige Elektrigität aus dem Himmel allmählich in meine Seele, die den bosen Naturgrund durchglüht und das Sün= dige wegbrennt? So habe ich mir früher oft die Heiligung gedacht und um diesen "Seiligen Strom" gefleht, und wenn meine Seele in Undachtsgefühlen war, dann meinte ich, der heilige Strom fließe durch meine Seele und schaffe mir ein reines Herz. Aber, wenn der Alltag des Lebens kam, dann war der heilige Strom gewichen und ich war wieder allein mit meinem sündigen Hergen und seufzte und schämte mich. Da zeigte mir Bott: Die Keiligung geschieht nicht durch einen heiligen Stoff, denn ich bin in meinem innersten Kern nicht Stoff, sondern Geist und sittliche Personlichkeit. Darum kann die Heiligung nur auf persönlichem Wege vollzogen werden. Aber wie?

Bott heiligt mich durch und durch, indem Er mich immermehr aus der Sündenatmosphäre in Seine heilige Begenwart hineinzieht! Immer näher zu Ihm, immer mehr in Sein Licht hinein, immer unverrückter unter Seine beiligen Augen! Das ist der Weg zu meiner Keiligung. Je näher ich in Sein Licht trete, um so anziehender wird mir Seine Heiligkeit. Je naher ich in Sein Licht trete, um so mehr Flecken nehme ich an mir wahr. Als die Sonne noch nicht in das Gemach meines Herzens hineinschien, da wähnte ich, es sei nicht so schlimm mit den Bebrechen meiner Seele, aber seitdem Bott die verichlossenen Fensterläden geöffnet und Sein klares Sonnenlicht hineinscheinen läßt in die Dunkelheit meiner Seele, da sehe ich immer mehr Stäubchen. Erst dachte ich, ich sei immer mehr von Bott abgekommen, und wollte verzagen, aber dann erkannte ich, daß ich näher ins Licht gekommen war und mich darum deutlicher kennen und verabscheuen lernte. Also so heiligt mich Bott durch und durch. daß Er mich durch und durch richtet und durchleuchtet. Je heiliger die Kinder Bottes gewesen sind, um so unheiliger waren sie in ihren eigenen Augen.

Je mehr ich in Sein Licht trete, um so mehr legt Bott Sein Bild auf meine Seele. Ach, daß ich Ihn immer wieder anschaute! Daß Er der stille Richtpunkt meiner Seele würde; daß Sein Bild mich begleitete auf Schritt und Tritt! Sein liebes, heiliges Auge ruht unaufhörlich auf mir. Ach, daß ich treuer nach Seinen Augen sähe und auf Seine Winke merkte! Dann teilt sich gang unmerklich Sein Beift meinem Beifte mit. prägt sich Sein Bild in meine Seele in immer klareren, festeren Zügen. Es bahnt sich das an, was Paulus fagt: "Wir werden in das= selbige Bild verklärt von einer Klarheit zur Ich sehe selbst freilich das Bild nicht auf meiner Seele liegen, denn die Demut ist wie das Auge, daß sich selbst nicht sehen

kann. Aber andere sehen es.

Aber wird Gott hier auf Erden fertig mit dem "durch und durch" heiligen? Nie wird ein Augenblick hier auf Erden kommen, wo ich das Gefühl haben kann: Jest bin ich "durch und durch geheiligt," jetzt stehe ich über dem Segenswunsch des Apostels und brauche ihn nicht mehr mir, sondern nur noch andern zu erslehen. Die Bollendung liegt nicht im Diesseits, sondern im Jenseits. Das macht unsern jetzigen Stand zu einem Hoffnungsstand. Wir haben nach des Apostels Wort hier nur des "Geistes Erstlinge" und tragen den Todesleib der Sünde an uns und noch nicht den verklärten Leib.

Aber Gott wird Sein hohes Friedenswerk vollenden. "Denn getreu ist Er, der euch rufet, er wird's auch tun!" Und mein Glaube schaut hinüber in den seligen Stand der Vollskommenheit im Licht und in seiner Vollendung so gewiß, daß er in der Zeitsorm der Abgeschlossenheit reden und sprechen darf: "Die er gerecht gemacht, hat er auch herrlich gemacht."

#### Warum Bott die Sunde haßt.

"Vor Jahren stand ich auf dem Verdeck eines Dzeandampfers", erzählt Dr. Strong in "Chapel Talks", und lauschte dem Gespräch des Kapitans. Plöglich kam ein Schiffs-Plöglich kam ein Schiffs= offizier auf ihn zu und berichtete, daß ein Knecht im Pferdestall ein brennendes Streichholz ins Stroh geworfen hatte und sie nur mit Mühe das entstandene Teuer auslöschen konnten. Der Kavitan erbleichte und ging sofort mit dem Offizier nach dem unteren Deck und auf den Pferdeknecht zu, ergriff ihn beim Kragen, zog ihn heraus und sperrte ihn für die übrige Zeit der Fahrt hinter Schlok und Riegel. Und das alles wegen eines weggeworfenen kleinen brennenden Streichholzes. Ja, weil dieses brennende Streichholz leicht den Verluft des Schiffes tausend Meilen vom Lande und den Untergang aller seiner Passagiere und der kost= haren Fracht bedeutete. Der Kapitan hafte das Feuer!

Das Feuer, das Gott haßt, ist die Sünde-Die kleinste Sünde vervielfältigt sich selbst. Sich selbst überlassen, setzt sie die ganze Natur in Brand, und wird selbst entzündet durch die Hölle. Gott ließ zu, daß die Sünde im Kleinen ansing, damit ihre Entwicklung um so augenfälliger sei. Welch kleines Ding schien doch die erste Uebertretung: das Essen der Frucht vom verbotenen Baum. Ein kleiner Tropfen Sünde Um Morgen fiel herab, Und sieh, zur Abendzeit Die Welt war überschwemmt!

Eine einzige Fliege mit ihren Nachkommen im heißen Klima kann ein totes Tier so schnell verzehren wie ein Löwe. Sunde ist ein Element in fortlaufender Entwicklung. Nicht was sie jekt ist, sondern was aus ihr entsteht, das ist die Sache. Ihre kleinen Anfänge bergen eine Unendlichkeit von Uebeln. Wir können die Schwindsucht nur in ihrer Entstehung heilen: wenn sie völlig entwickelt ist, ist kein Einhalten mehr ihrer Zerstörung. Und Sünde ist so angiehend und verführerisch im Anfang, sie kommt uns entgegen als ein Engel des Lichts; aber - "wenn sie vollendet ist, gebiert sie den Tod" (Jak. 1,15). Und Gott, welcher die Zukunft in der Begenwart sieht, ruft uns mit flehentlicher Stimme zu: "O tut nicht dieses abscheuliche Ding, das ich hasse!"

Und doch, die schrecklichen Folgen der Sünde sind nicht der Hauptgrund, warum Gott sie haßt. Er haßt sie, weil sie seiner Natur absolut zuwider ist. Die Sünde selbst, getrennt von ihren Folgen, ist verdammungswürdig. Sie ist Rebellion gegenüber göttlicher Oberherrschaft, Finsternis gegenüber Seinem Licht, Unreinheit gegenüber Seiner Reinheit, Selbstsucht gegenüber Seiner Liebe. Sünde würde Bott von Seinem Thron stürzen und ihre eigene Regierung auf den Ruinen Seiner Herrschaft aufbauen. Sunde ist das Bestreben des Beschöpfs, den Platz des Schöpfers ein= zunehmen; des Planeten, sich felbst zum Bentrum des Sonnensnstems zu machen; des endlichen (sterblichen) Menschen, sich entgegenzusetzen und "fich zu überheben über alles, das Bott oder Bottesdienst heißt, also, daß er sich sett in den Tempel Bottes als ein Gott und gibt vor, er sei Gott" (2. Thess. 2, 4). Jede Sunde ift ein Berfuch, bewußt oder unbewußt, sich anzueignen, was Satan in seiner ersten Bersuchung versprach: "Ihr werdet sein wie Bott" (1. Mose 3, 5).

Aber Gott zielt darauf hin, uns nicht allein die Größe der Sünde zu zeigen, sondern auch die Größe Christi. "Wo die Sünde mächtig ist, da ist die Gnade noch viel mächztiger" (Röm. 5, 20). Wie der Schiffskapitän eilte, um den Brand zu löschen, so verließ Christus Seinen Thron und erduldete das Kreuz,

daß Er die Sünde zertrete in der rebellischen Proving in Bottes Reich. Die Solle gur Linken und das Kreuz zur Rechten offenbart Bottes Unsicht von Sunde. Es ist eine Offenbarung den Thronen und herrschaften an himmlischen Dertern, wie auch sterblichen Menschen, damit Er andere Welten vor dem Fall bewahre und die traurigen Erfahrungen unseres Planeten dem ganzen Universum zugute komme. Diese kleine Erdkugel, obgleich nicht der materielle Mittelpunki, mag noch das gleiche Zentrum von Gottes großem Snstem Seiner Welten werden. Kier wurde das größte Drama aller Zeitlalter aufgeführt, und der wichtigste Begenstand der Beschichte ist das Kreug, wo Christus, der mächtige Schöpfer, starb für des Menschen, des Beschöpfes Sünde.

Lagt uns unsere eigene Sunde einschätzen bei Bottes Makstab. Lakt uns in der klein= sten den Unfang unendlicher übler Folgen er-Last uns zu Christus fliehen als unserem Bufluchtsort vor ihrer Schuld und Ueber alles lasset uns achten auf Bottes Warnung: "O, tue nicht das ab-

scheuliche Ding, das ich hasse!"

#### Das Bildungsmittel ohne Bleichen.

In seiner "Theorie der Bildung" hat Beorge Kerschensteiner einen ganzen Abschmitt den Bildungsmitteln gewidmet. Er versteht darunter die Kulturguter und die durch sie gebildete Kulturgemeinschaft. Das Bildungsmittel aber, das alle jene innerweltlichen Bildungsmittel überragt und in dem Bang der Welt= geschichte als Kraft der Erneuerung erwiesen ist, findet kaum Würdigung. Diese Haltung des bekannten Padagogen ist charakteristisch für die Zeit, in der wir leben. Der Bedanke, daß der Mensch, der leben will, einer Ueber= welt bedarf, dämmert zwar auf. Daß diese Ueberwelt sich aber wirklich erschlossen hat und sich durch das Wort immer von neuem er= schließt, das wird übersehen.

Man nehme die Worte der Weltweisen, soviel Wahres sie in sich schließen, und stelle sie neben die Worte Jesu. Salten sie den Bergleich aus? Nur ihnen eignet jene eigentümliche zeitlose, jedem verständliche und jeden

bindenke Araft, die sie in unverminderter Leuchtkraft durch die Jahrhunderte strahlen Sie erweisen sich zu allen Zeiten als die Wahrheit, welche von Gott aus das Riel des menchlichen Lebens und seine Brundsate enthüllen, als die Worte heiligen Ernstes und tief verstehende Büte zugleich, wie sie in das Dunkel des menschlichen Herzens blikartig ihr richtendes Licht werfen und es zugleich mit der Uhnung und Zuversicht eines besseren Lebens durchdringen. Das Wort Jesu bezeugt sich selbst. Es bedarf keiner wissenschaftlichen Autorität. Es beweist sich an jedem Bewissen. das sich von ihm treffen läkt. Auch die bestehenden Kirchen muffen es sich gefallen laffen, an der Wahrheit dieses Wortes immer aufs

neue geprüft zu werden.

Woher hat das Wort Christi diese unerhörte Vollmacht? Von Ihm selbst. Es ist Sein Wort, der perfonliche uns faßbare Ausdruck Seines inneren Seins. Was Er dachte und wollte. was Er lebte, kämpfte, liebte, litt — das hat Er in Seinen Worten ausgesprochen. Darum führen uns die Worte des Herrn an das tiefe Beheimnis Seines Lebens heran. Wir sind Kinder dieser Welt und werden von ihr bestimmt. Jesus lebt in der Welt Bottes. Daher die Treffsicherheit Seines Wortes, mit der Er jede, auch die bedenklichste Situation meistert und jedem gerade das gibt, was er in der bestimmten Lage seines Lebens braucht. Daher auch die unwiderstehliche, jeden Aufrichtigen treffende, gewissenweckende Macht Seiner Rede. Diese Worte, herausgesprochen aus dem innersten Lebenszusammenhang mit Gott, sind Gottes Worte! Das ist das Geheimnis ihrer Wirkung. In diesem Wort ist Er selbst, der zum Vater Erhöhte, gegenwärtig mit Seinem Beist. ist das Geheimnis ihrer Kraft. Es sind nur wenige Worte. Man könnte sie auf ein paar Bogen zusammenschreiben. Aber an lebendiger Wirkung übertreffen sie alles, was von Menschen gedacht und gesprochen ist. Sie haben in ungähligen Fällen unreine Menschen keusch, hoffartige demütig, harte und selbstsüchtige liebevoll hoffnungslose sieghaft und froh gemacht. Sie haben der gangen Menscheit ein Ziel gezeigt, das sie nie wieder vergessen kann, und einen Weg gewiesen, den einzigen, der für den Einzelnen und die Gasamtheit der Weg zum Frieden ist.

Ist es erlaubt, dieses mächtige Bildungsmittel in einer Zeit zu vergessen, wo ungeachtet all

der schönen padagogischen Theorien die Beister der Tiefe an den Fundamenten unseres Volkes rütteln? "So jemand mein Wort wird halten, der wird den Tod nicht sehen ewiglich" (Joh. 8, 51). Diefes Wort Jesu enthält Berhei= kung und Warnung. Es ist bestimmend für das Beichick der Menichen

E. Pfennigsdorf.

#### Die gefährlichen Vögel.

Einst ging, so erzählt eine alte Chronik, ein frommes Chevaar zur Kirche hin. Da vernahmen sie Schritte hinter sich. Sie schauten lich um und gewahrten einen unbeimlich aussehenden Mann mit einem Räfig voll schwarzer Bogel in der hand. Es war der Bersucher.

"Wo willft du hin?" fragten die Cheleute

erichreckt.

"Was haft du denn in der Kirche zu tun?"

"Viel Wichtigeres als ihr".

"Was denn?"

"Ja, das sind meine Beschäftsgeheimnisse, aber weil ich heute mal auter Laune bin, will ich sie euch offenbaren: Ich habe diese kleinen Bögel fliegen zu lassen, damit sie den ausgestreuten Samen des Wortes Bottes hinwegnehmen, ich habe die Bedanken der Rirchenganger von der Predigt abzulenken und sie gu gerstreuen. Schaut, wie ich es mache! Seht dort jenen Beschäftsmann. Ich sende zu ihm ein Bogelchen. Er blicht sofort auf einen anderen Kaufmann, der im Stuhle vor ihm litt. denkt: "Nun, der in der Kirche! Draufen betrügt er seine Kunden, und hier drinnen will er fromm sein. Seht dort ein paar andächtige Madchen. Ich sende ihnen zwei Bögelchen. Sofort blicken sie auf eine geputte Bekannte und flustern heimlich in sich hinein: D, sieh doch diesen modernen hut, diese modischen Rleider! Ja, die kleidet sich immer auffallend, sogar in der Kirche! Sie könnte ihr bischen Beld zu nötigeren Dingen gebrauchen! - Dort fitt eine alte kränkliche Frau. Mein Bögelchen fliegt und fluftert ihr ins Dhr: Es gieht hier! Sofort ist alle Andacht hinmeg. Sie hort kein Wort mehr von der Predigt. Aenastlich rücht sie hin und her, wechselt sogar ihren Plak, lieht nach den Kirchenfenstern und sehnt sich nach dem Schluß der Predigt. Seht, sie alle habe ich durch meine kleine Bogelchen dahin gebracht, daß sie nicht acht gehabt haben auf das Wort Bottes."

D, wieviel tausendmal wiederholt sich auch heute noch diese Beschichte! Was meinst du lieber Leser, wenn du wieder gum Sause Gottes gehst, willst du dann nicht treuer beherzigen das Wort des Predigers Salomo: "Bewahre deinen Fuß, wenn du zum hause Bottes gehst, und komme, daß du hörst!"?

#### Die Millenniums- oder Tages= anbruchsleute.

Sie sind der andere hauptzweig der Udventisten, die Erstentagsadventisten, die wie wir den Sonntag feiern. Warum heißen sie aber Millenniums . oder Tagesanbruchsleute? Weil sie behaupten, daß wir jett im Anbruch des Tages des Herrn oder des tausendjährigen Reiches leben. Neuerdings nennen sich die Unhanger dieser Lehre: "Internationale Berei nigung ernster Bibelforscher." Ihr Hauptführer war der Amerikaner Russell.

Er behauptet, "den vollständigen Plan Bottes der Welt" enthüllt au haben. In der göttlichen Weltregierung gabe es drei Perioden: 1. Die Zeit bis zur Sintflut, wo die Menschheit unter der Herrschaft der Engel stand, 2. von da bis zur Begenwart. wo sie unter der Kerrschaft des Kerrn ist. Der gesamte Weltplan Bottes sei schon in der "Broken Pyramide" in Aegypten in ihren Brogenverhältniffen, Bangen, Balerien fnmbolisch dargestellt! Die lette Periode beginnt mit dem Jahre 1914! Woher weiß das Russel? Man höre und staune. 3. Mose 26, 18 steht geschrieben: "So ihr aber über das noch nicht Mir gehorcht, so will Ich's noch siebenmal mehr machen, euch zu strafen um eure Sunden, "d. h. nach Russell: sieben Zeiten lang. Eine Zeit ist aber gleich 360 Tagen, ein Tag gleich einem Jahr, also sind sieben Zeiten 7 mal 360 Jahre = 2520 Jahre. lange Strafzeit beginnt aber mit 606 v. Chr., dem Unfang der babylonischen Befangenschaft, also ist sie zu Ende im Jahre 1914. Im Oktober dieses Jahres fängt das tausend= jährige Reich an mit dem "Tag der Rache" Welche Auslegungskunft!

Die Vorbereitungen dazu werden jest getroffen in der "Zeit der Ernte" oder dem Tagesanbruch." Diese Zeit hat 1817 begonnen, eine Bahl, die Ruffel mit ahnlichen Kunststücken gewinnt wie die Rahl 1914. 1874 ist Christus wiedergekommen, un sich t-1878 hat Er seine Herrschaft übernommen, denn Er sei ja auch erst 3-4 Jahre nach seinem öffentlichen Auftreten als König Jerusalem eingezogen. Seit 1878 stehen die gestorbenen Heiligen auf, natürlich eben= falls unsichtbar, die Lebendigen aber "ent= Schlafen" nicht mehr sondern geben mit dem Tod unmittelbar in die Herrlichkeit ein; die im Jahre 1914 aber noch lebenden werden verwandelt. Rur bis 1914 ist es noch möglich, aur "kleinen Berde" (der Russellianer) gu Ihr Lohn ist höchste Herrlichkeit.

Was wird aber aus den Milliarden derer, die vor und ohne Christum gestorben sind? Russell weiß Rat. Im tausendjährigen Reich werden sie alle allmählich aus ihrem Schlaf erweckt (trok Offenbarung 20, 5), und dann wird ihnen sowie allen noch lebenden Menschen der Erde das Evangelium gepredigt; und zwar werde es ihnen dann leicht gemacht, selig zu werden, denn sie brauchten nicht mehr den schmalen Weg zu gehen, sondern den "Söhenweg der Seiligung", von dem Jesaja 35 gesagt ist, daß auch die Toren nicht darauf irren können. Wer aber auch das nicht wolle, werde vernichtet: denn von einer Solle konne keine Rede sein, weil Bott die Liebe ist, und die Seele des Menschen sei sterblich, könne also wohl ewiger Vernichtung anheimfallen. Diese Sichtung werde im Millennium vorge= nommen, und hernach werde Bott sein alles in allem.

Stellen wir die Irrtumer Russells kurz zu- sammen, so sind es hauptsachlich folgende:

- 1. Seine öde, völlig willkürliche Rechnerei, entgegen dem Wort des Herrn: von dem Tag aber und der Stunde weiß niemand.
- 2. Die unsinnige Behauptung, der Herr sei schon 1874 unsichtbar wiedergekommen, entgegen dem Wort der Schrift: !,,Siehe, Er kommt mit den Wolken, und es werden Ihn sehen alle Augen" (Offenbarung 1, 7).
- 3. Die schriftwidrige Lehre, daß in Millennium alle Toten auferweckt würden, während nach Offenbarung 20 nur die wahren Christen an dieser ersten Auferstehung teilhaben, die

andern Toten aber nicht wieder lebendig werden, bis daß 1000 Jahre um sind. Dazu die Faselei von dem "Höhenweg", auf dem man ganz leicht zum Ziel kommen könne. Jesaja meint damit (Kapitel 35) nicht einen dem schmalen Weg entgegengesetzten leichteren sondern den, der der lebendige Weg zum Bater ist Jesum.

4. Die Lehre, daß Christus nicht die zweite Person in der Gottheit sei, denn eine Dreieinigkeit gebe es nicht, sondern der geschaffene oberste Engel, aber sterblich wie alle Engel. Die Unsterblichkeit habe Er erst als Lohn für seinen Gehorsam erlangt. Seine Auferstehung sei keine leibliche gewesen. Sein Leib habe sich entweder in Gas aufgelöst oder werde irgendwo als Erinnerungszeichen der Liebe Gottes ausbewahrt; nur das sei sicher, daß Jesus nicht mit seinem Leibe ewig lebe. Hier entpuppt sich Russell als Arianer und Harnackianer.

5. Die Lehre, daß sich der Mensch von den Tieren nur durch edlere Körpergestalt, seineren Organismus und besser entwickeltes Gehirn unterscheide. Seine Seele müsse sterben wie die des Tieres: daß er einen unsterblichen Lebenskeim habe, sei eine haltlose Hypothese. Hier stimmt Russell vortrefflich mit den Materialisten überein. Wenn er aber diesen Unglauben mit der Schrift beweisen will, so ist das der reinste Unsinn, denn die gange Bibel lehrt sonnenklar die Unsterblichkeit der menschelichen Seele. Wan denke nur an das Sterbensgebet des Herrn: "Bater, Ich besehle meinen Geist in deine Hände."

Die Leugnung der Sölle. Jeder denkt da wohl sofort an den reichen Mann, von dem der herr selber sagt: "Da er nun in der Hölle und in der Qual war". Man fraat sich: Wie stimmt damit Russells Lehre? Aber Russell weiß sich Rat. Er sagt: Der reiche Mann bedeutet die judische Nation, Lazarus die Heiden. Der reiche Mann wurde krank und fing an zu sterben, als der Herr gekreuzigt wurde. 37 Jahre später, im Jahre 70. starb er. Seine fünf Brüder sind die Stämme Israels (die freilich nicht 5, sondern eben 12 sind). Seitdem werden die Reiden (der Lazarus, der aber doch auch gestorben und also vernichtet ist!) getröstet durch die Segnungen des Evangeliums. Durch eine solche Schriftauslegung beweist der Mann, daß es keine Hölle gibt! Wer wollte sich

einen solchen Phantasten zum Lehrer und Führer erwählen? Er ist fürwahr ein blinder Blindenleiter. Wer Ohren hat zu hören, der höre.

Mus dem Buche: "Sieben Sekten des Ber-

derbens."

#### Leo Tolstoj.

Ein Lebensbild zur Erinnerung an seinen 100 Geburtstag.

Braf Leo Tolftoj stammt aus einem alten pornehmen Beschlecht, dessen Blieder etwa seit der Reit des Dreifigjährigen Krieges dem ruisischen Sofe mehr oder weniger nahe standen. Sein Bater Nikolaus trat in den Militärdienst und verehelichte sich nach seinem Abschied mit einer stillen Frau von großer Wahrheitsliebe und innerer Schlichtheit aus dem angesehenen Beschlecht der Wolkonskn. Auf dem von seiner Frau als Heiratsqut eingebrachten Bute Jasnaja Poljana ließ er sich dann als Landwirt nieder, um den Reft seiner Jahre in beschaulicher Ruhe zu verleben. Leider war dieses Blück nur von kurzer Dauer, indem seine Frau, die ihm fünf Kinder geboren hatte, bei der Beburt des letten starb.

Un seinem Bater und seinen Beschwistern. hing Tolstoj mit großer Liebe, deshalb nimmt es nicht Wunder, daß sich der die Mutter= liebe entbehrende Knabe mit der ganzen Kraft seiner Seele an sie anschloß. Doch gewannen noch zwei andere Menschen bestim= menden Einfluß auf sein gartes, hier und da au Schwermut neigendes Gemüt. Rach dem Tode seiner Mutter kam seine Tante Tatjana ins Haus. Bon ihr bekennt Tolstoj, daß sie zwei Tugenden besaß: Ruhe des Bemutes und Liebe, wodurch sie den größten Einfluß auf sein Leben gewonnen habe, denn sie lehrte ihn von Kindheit an die "geistigen Wonnen der Liebe und des Blücks eines einsamen und stillen Lebens." Neben Tatjana erscheint eine gewisse Tante Alexandra, die durch das ihren Charakter bestimmende Wesen, daß sie "allen half und nie Silfe wollte," nachhaltig auf Tolstois werdenden Charakter einwirkte.

So wuchs viel Grundlegendes in Leo Tolstoj in den glücklichen Tagen seiner Kindheit auf: seine Liebe zu den Tieren, seine Opferbereitschaft für andere, das unbegrenzte Bedürfnis, alles mit Glauben und Liebe umfassen und durchdringen zu können.

Der Todesfall seines Vaters brachte ihm nach seinem eigenen Zeugnis zum ersten Mal die rauhe Wirklichkeit zum Bewußtsein und erfüllte sein Herz mit Verzweiflung. Nun, da sein kritischer Verstand sich regt, lernt er über seine eigene Entwicklung nachdenken. Usketische Neigungen werden in ihm wach und treiben ihn zu körperlichen Selbstpeinigungen. Er beklagt seine Häßlichkeit, Selbstmordgedanken erfüllen sein Herz. Gleichzeitig aber wächst in dem frühreifen Knaben eine ekstatische Verehrung des Jugendideals empor und die Ueberzeugung; daß die Bestimmung sein Menschen fortwährende Vervollkommung sei.

Das Landleben hat ihn eine wachsende Liebe zur Natur und vor allem zum gemeinen Volke gelehrt. Seine Wanderungen und Streifzüge durch Wald und Feld gaben ihm ein pantheistisches Allgefühl. So bekennt er von solchen Stunden: "Es war mir, als wäre die Natur und der Mond und ich — als wären wir eins."

Als den Ursprung seiner Jugendträume gibt er selbst in dieser Zeit des Werdens vier Empfindungen an: die Liebe zur unsichtbaren Frau, die er sich ausmalt und der er seden Augenblick irgend zu begegnen hofft, die Sehnsucht, von allen Leuten gekannt und geliebt zu werden, die Erwartung eines ungewöhnlichen Glückes und als die mächtigste ihn bestimmende Empfindung die Reue, verbunden mit der Sehnsucht, sich ganz umwandeln, selbsterlösen zu können.

So liegt also schon in der Jugend der Keim für seinen Aufstieg und aber auch für die Tragik seines Lebens in dem nie erreichten Ziele der Selbsterlösung.

Mit 16 Jahren bezog Tolstoj die Universität Kasan, begann orientalische Sprachen zu studieren, bestand die erste Prüfung nicht und wandte sich dem Rechtsstudium zu. Er schilderte die Zeit seines Ausenthalts in Kasan später selbst mit größtem Abscheu vor seinem damaligen wüsten Wandel. Das Gesellschaftseleben stellte ihn mitten in eine Welt von Widersprüchen. Die neuen Freunde in der Stadt wurden seine Lehrmeister in allen nur möglichen verwerslichen Gewohnheiten und Lastern. Der Zwiespalt, in den er geriet,

hatte zur Folge, daß er sich ohne Ueberlegung blind von seinen aufwachenden Trieben leiten Die Universitätswissenschaft war ihm höchst gleichgültig. Mitten in einem Leben, das ihn in Schulden stürzte, seine Willenskraft untergrub und alle Ideale verleugnete, erwachte zeitweilig die Sehnsucht nach Rettung mit großer Bewalt. Doch wo war für ihn Rettung, der den ihn früher beseligenden Rinderglauben an Bott leichten Kerzens vergessen hatte? Verzweifelte Versuche, sich aus dem Sumpf seiner Laster zu heben, gehren durch ihre Fruchtlosigkeit an seinem Lebensmark. Immer wieder stellte er feste Lebensprogramme auf, um schlieflich von neuem in Bergweiflung und Selbstanklagen stecken zu bleiben. Zeitlang machte er Bersuche, als Berwalter seiner Besitzungen auf dem Lande tätig zu fein, auch wollte er die Berhaltniffe der Bauern nach sozialen Brundfaten verbeffern, doch gibt er sein Vorhaben, enttäuscht durch die Undankbarkeit des Bolkes, bald wieder auf. Bis zu seiner Abreise nach dem Kaukasus im Jahre 1851 führt er dann in Petersburg, Moskau und auf seinem Landsitz ein wildes Benufe-In seinem Tagebuch schreibt er von dieser Zeit: "Ich lebe ein völlig vertiertes Leben, ich habe beinahe jede Beschäftigung aufgegeben und bin geistig stark herabgekommen!" In seiner Lebensgeschichte, die er später in der Schrift "Wie ich gläubig wurde" niederlegte, fällt er über sich und sein in dieser Zeit nuklos verbrachtes Leben ein gerechtes und von großer Wahrheitsliebe zeugendes Urteil und erhebt dadurch aber auch gleichzeitig kräftige Unklage gegen seine Altersgenossen und damaligen Berführer: "Seute kann ich an diese Jahre nicht zurückdenken, ohne ein schmerzliches Gefühl des Abscheues und des Entsetzens zu verspuren. Ich habe im Kriege Menschen getötet, ich habe Duelle ausgefochten. um andere zu morden, ich verlor beim Kartenspiel, vergeudete das Vermögen, das dem Schweiße der Bauern erpregt mar, guchtigte grausam die letteren, schwelgte mit leichtfinnigen Weibern und betrog die Manner. Lüge, Raub, Chebruch aller Urt. Trunkenheit, Brutalität und Mord — jede Schandtat beging ich; nicht ein Berbrechen gab es, das ich unterließ, und nichts destoweniger galt ich unter den Leuten meines Standes für einen verhältnismäßig moralischen Menschen. Dieses Dasein habe ich zehn Jahre geführt. . . . "

Mitten in diesem verwilderten Leben erwachte plötzlich in ihm das Empfinden, dichterisch etwas sagen zu können. In der Ershabenheit der Bergnatur des Kaukasus, wohin er durch Teilnahme an einem Feldzug gegen die dort ansäßigen, aber nun ausstandischen Tartarenstämme kam, fand sich Tolstoj nicht zuletzt durch den guten Einsluß seines Bruders Nikolaus wieder zu sich selbst und seinen durch das wüste Leben entrückten Idealen. In kurzer Folge entstanden nun die ersten Werke: "Beschichte meiner Kindheit", "Der seindliche Einfall," "Knabenjahre", "Aufzeichnungen eines Marqueurs", "Die Kosaken" und "Der Gefangene im Kaukasus."

Bährend des Krimkrieges, inmitten der schaurigen Kriegsbilder, die ihn umgaben, kam ihm die Erkenntnis immer näher, daß er sein Leben mit wertvollerem Inhalt als bisher zu füllen habe. So taucht in ihm der Gedanke auf, die Religion Christi vom Dogma und Mystizismus zu reinigen und in eine praktische Religion zu gestalten, die nicht künftiges Glück nur verheißt, fondern Glück auf Erden schenkt.

Die in Sebastopol entstandenen Erzählungen machten ihn mit einem Schlage am Zarenhofe in Petersburg berühmt, und als er nach beendigtem Feldzug nach Peterburg kam, murde er mit offenen Armen aufgenommen. Ueber diese Zeit berichtet Tolstoj in seiner "Beichte": "Ich begann, von Ehrgeig, Gewinnsucht und Sochmut getrieben, zu schriftstellern. In meinen schriftstellerischen Erzeugnissen tat ich dasselbe, was ich auch im Leben tat. Um Ruhm und Beld zu erwerben, auf deren Bewinn es mir ankam, mußte das Bute verheimlicht und das Bose dargestellt werden. Wie oft suchte ich meine Schriften absichtlich unter dem Schein der Bleichgültigkeit, oder selbst eines leichten Spottes, jenes Streben nach Butem, daß den Sinn meines Lebens ausmachte, zu verschleiern! Und ich erreichte meine Absicht: man lobte meine literarischen Erzeugnisse. Mit sechsund= zwanzig Jahren kam ich nach Petersburg und trat dort zu der Schriftstellerwelt in Beziehung. Man nahm mich in kollegialer Weise auf und schmeichelte mir. Und ehe ich es merkte, hatte ich mir die Lebensauffassung der Literatenzunft angeeignet, und alle meine früheren Bersuche. besser zu werden, wurden nun vollends unwirksam . . . Die Lebensauffassung dieser Leute meiner literatischen Kollegen ging barauf hinaus, daß das Leben sich im allgemeinen fortschreitend entwickle, und daß an dieser Entwicklung uns Männern der Gedankenarbeit, in erster Linie uns Dichtern und Meistern des Worts, der wesentliche Anteil und Einfluß gufalle. Unsere Aufgabe fei es, die Menschen zu belehren. Damit sich uns aber nicht die gang natürliche Frage aufdrangte: Was weiß ich, und was vermag ich zu lehren? war in dieser Theorie zum Ausdruck gebracht, daß man dies nicht zu wissen brauche und daß der Dichter unbewußt lehre... Ein solcher Priester zu sein war sehr vorteilhaft und angenehm. Und ich lebte eine gange Weile in diesem Blauben und zweifelte nicht an seiner Richtigkeit. Im zweiten und besonders im dritten Jahr dieses Lebens jedoch begann ich an der Unfehlbarkeit dieses Blaubens zu zweifeln, und ich fing an, meine Beobachtungen aufzustellen. Den ersten Unlag jum Zweifel bot mir die Wahrnehmung, daß die Priester dieses Blaubens unter sich durch= aus nicht übereinstimmten. Die einen sagten: wir sind die besten und nützlichsten Lehrer. wir lehren, was notwendig ist, und die anderen lehren lauter verkehrtes Beug. anderen sagten: Nein, wir sind es, die das Richtige lehren, und was ihr lehrt, ist falich. Und sie zankten und stritten sich, sie schimpften, betrogen, verhöhnten einander. Jest ist mir klar, daß zwischen uns und den Insassen eines Irrenhauses nicht der geringste Unterschied be= stand; damals aber hatte ich nur eine dunkle Uhnung von dem wahren Sachverhalt, etwa wie die Irrsinnigen, die alle andern für irrsinnig halten außer sich selbst!"

Schluß folgt.

## Gesundheitspflege.

Effen zwischen den Mahlzeiten.

Die Gewohnheit, zwischen den Mahlzeiten zu essen, ist sast allgemein geworden. Schon in früher Kindheit wird sie anerzogen. Die Mütter nähren ihre Kleinen unregelmäßig. Sobald das Kind schreit, glaubt die Mutter einen Ruf nach Nahrung zu vernchmen, selbst wenn der Magen durch zu häusiges Füttern in einem gereizten Zustande ist.

Unregelmäßiges Nähren ist wider die Natur. Die Verdaungssäfte stehen nicht wie ein angezapftes Faß jeder Zeit zur Verfügung, und den Drüsen ist es unmöglich, hinreichend Verdauugssaft für eine gewöhnliche Mahlzeit abzusondern, wenn sie zu häufig in Anspruch

genommen werden.

Die Gewohnheit des häufigen Essens wird im späteren Kindesalter forlgesetzt und erzeugt viele Verdauungsstörungen. Die Magenwände verlieren durch den beständig auf sie ausgeübten Reiz ihre Lebenskraft, und zu Magengeschwüren und später Magenkrebs wird der Grund gelegt.

Kinder können leicht angeleitet werden, regelmäßig im Essen zu sein, und je früher sie dazu angehalten werden, desto leichter werden sie sich an Regelmäßigkeit gewöhnen. Selbst der Säugling kann so erzogen werden, daß er sich in regelmäßigen Zwischenräumen zu seiner Mahlzeit meldet, und wenn er älter wird, wird er dann auch kein Verlangen zeigen, zwischen den Mahlzeiten etwas zu genießen.

Während der Periode des Zahnens ist das Zahnsteisch gewöhnlich entzündet und überfüllt. Das Kindchen verlangt nach etwas, meistens Wasser, selten nach Nahrung. Sieht die Mutter die Fingerchen im Mund, dann legt siedes Kindes Verlangen oft verkehrt aus und gibt ihm eine Brotrinde oder einen harten Zwiedack zu kauen. Dadurch lernt das Kind Nahrung zu erwarten, und es bildet sich bei ihm die Gewohnheit, häusig etwas zu essen, schnell aus. Ihm wird ein Butterbrot, ein Stück Kuchen, Zuckerzeug usw. zu jeder beliebigen Zeit verabreicht.

Einige Kinder können zur Zeit der Mahlzeiten nicht gehörig essen; die Mutter beklagt dies, denkt aber nicht daran, daß die zwischen den Mahlzeiten genossenen Kleinigkeiten hierfür verantwortlich sind, denn sie entwickeln früh im Leben Berdauungsstörungen. Die meisten derartigen Beschwerden im späteren Leben lassen sich auf sehlerhafte Diät im Kleinkindes

alter zurückführen.

Nur selten leiden Kinder, die zwischen den Mahlzeiten nicht zu essen bekommen, später an Berdauungsstörungen. Leider gibt es nur wenige Kinder, die in dieser Hinsicht richtig erzogen werden. Werden ihnen Kuchen oder Süßigkeiten angeboten, so wandern diese sofort in den Mund, anstatt sie dis zur nächsten Mahlzeit aufzubewahren. Machen sie mit der Mutter irgend einen Besuch, so denkt die Haussfrau, sie muß ihnen etwas zugute tun und gibt ihnen irgend einen Imbis. Machen Kinder mit der Mutter Einkäuse, so guälen sie letztere

um etwas Naschwerk; wird ihrem Verlangen nicht entsprochen, entstehen Schwierigkeiten — die Mutter gibt den Wünschen nach, und das Kind wird daran gewöhnt, die augenblickliche Ehlust zu befriedigen. Die Folge davon ist Appetitlosigkeit bei der Mahlzeit, wenn die Mutter zu allerlei kleinen Schlichen und oft Leckerbissen die Zuslucht nimmt, um den Appetit zu reizen.

Solche Kinder bereiten dem Arzt große Schwierigkeiten, denn wenn er einfache, gefunde Speisen empsiehlt, sagt die Mutter gewöhnlich: "Herr Doktor, das Kind ist solche Speisen nicht; ich glaube, es würde lieber verhungern, als sie anrühren." Natürlich, sie kennt ihr Kind, und das kleine nervöse, blutarme Wesen bekommt die gewohnten Leckerbissen zwischen und bei den Mahlzeiten, damit es überhaupt nur etwas genießt. Kein Kind kann die einfachen Mahlzeiten mit Appetit genießen, dem zwischen den Mahlzeiten Leckerbissen verabreicht worden sind.

Liebe Mütter, macht Bersuche mit regelmäßigen Eßzeiten, ohne den Kindern irgend etwas in der Zwischenzeit zu erlauben. In kurzer Zeit werdet ihr die Folgen sehen. Die einfachen Speisen der Mahlzeiten werden ihnen gut munden, das Berlangen nach Leckereien wird geringer werden, und selbst die Kleinsten werden zwischen den Mahlzeiten nichts anrühren. Süßigkeiten und irgendwelche Leckerbissen können am Schlusse einer einfachen Mahlzeit mäßig genossen

#### Betrifft den Baptisten-Welt=Bund.

Bon meiner Reise zurückgekehrt, sinde ich unter den liegengebliebenen Briefen auch einen von Dr. Rushbroocke, London, in dem er folgende Mitteilung zur Uebersetzung und Beröffentlichung sendet:

Beamten (des Baptistischen Weltbundes) für 1928-1933.

Präsident: John Mac. Neill, B. A., D. D. Canada.

Beneral Sekretär: James Henry Rushbrooke, M. A., D. D., 4, Southampton Row, London, W. C. J.

Alsoc. Chrensekretär: Clifton D. Gran, LL. D.,

Lewiston, Me.

Der lette Präsident: E. D. Mullins, D. D., LL. D., Lousville, Kn.

Vice=Prasidenten:

Clarence A. Barbour, D. D., LL. D. (U. S. A.) Isih Ching Bau, B. A., D. D. (China) Mr. A. H. King, (Süd Afrika.) F. W. Simoleit, D. D., (Deutschland.)

Mr. Stow Smith. (Australien.) J. C. Baretto. (Argentinien.)

Lacen Kirk Williams, D. D. (U. S. A.) Kassierer: für die östliche Hemisphäre: Mr. Herbert Marnham, London, für die westliche Hemisphäre: Mr. Albert Matthews.

Toronto.

Undere Mitglieder des Komitees:

Britanien M. A. Aubrey, M. A. B. Grey Griffith, B. D. Gilbert Laws. W. T. Whitley, M. A., LL. D.

Birma San Ba, M. A.

Canada W. A. Cammeron, B. A. J. H. Mac Donald, B. A.,

J. D., C. B. E.
Frankreich R. Farelly.
Indien Gladstone Koppole.
Italien Uristarco Fasulo, Th. D.
Japan Nugoro Chiba, D. D.

Neu Seeland W. S. Rollings, Norwegen J. A. Dehrn. Rumänien J. R. Socaciu.

Rußland P. V. Ivanow-Klischnikow. Schweden N. J. Nordström.

Amerika (U.S.A.) W S. Abernethn, D. D.

L. R. Bradby, D. D. Chas A. Broohs, D. D.

3. I. Cody, D. D. I. D. Fuller, D. D

5. B. Bleiß.

C. S. Parrish, D. D.

L. R. Skarborough, D. D.,

B. A. George

George W. Truett, D. D. Mrs. W. J. Cog. T. G. Dunning, M. A., Ph. D.

Frau Bertha Gieselbusch. James Asa White, M. A.

James Usa White, M. Ih. D.

Der Bund wurde am 17. Juli 1905 in London durch den ersten Bapt. Welt-Kongreß gegründet. Dr. John Clifford war der erste Präsident. Die anderen Welt-Kongresse wurden abgehalten in Philadelphia (1911), wo Dr

R. S. Mac Arthur zum Präsidenten gewählt worden ist, (in Stockholm 1923) und in Torronto (1928) wo Dr. John Mac Neill Dr. Mullins folgte. Bis 1928 waren zwei Ehrensekretäre im Bunde tätig, einer für die östzliche und einer für die westliche Hemisphäre; auf dem vierten Weltzkongreß ist jedoch ein General (Allgemeines)-Sekretariat gegründet worden, ihm zur Seite steht Dr. Cliffon D. Gren als Ehrenzsekretär.

Der fünfte Welt-Kongreß soll in Berlin

im Jahre 1933 abgehalten werden.

Jegliche Informationen, die den Bund betreffen, sind durch den General-Sekretär zu erlangen. (Die Adresse des Dr. Rushbrooke siehe oben.)

R. B. Der erste Sonntag im Februar (eines jeden Jahres)

ist der Baptisten=Belt=Bund=Sonntag.

Aus Obigem ersehen wir die Repräsentanten des Welt-Bundes, in deren Händen die Geschäfte und Vertretung unseres Bekenntnisses liegen. Eins vermissen wir dabei, nämlich, daß Polen keinen Vertreter aufzuweisen hat. Sollte dies übersehen worden sein, so wäre es doch wohl gut möglich, daß ein Vertreter für Polen hinzukooptiert werden würde.

Eduard Kupsch.

# Wochenrundschau.

Deutschland und Spanien haben die Aufhebung des Sichtvermerkzwanges zwischen beiden Reichen mit Wirkung vom 15. Oktober ds Jahres vereinbart.

In New York haben drei Banditen einen Ueberfall auf einen Autobus gemacht und dabei einem Diamantenhändler Diamanten im

Werte von 200 000 Dollar geraubt.

Die Raketenwagen werden immer wieder neuen Prüfungen unterzogen. Nachdem die ersten Probefahrten mißglückt sind haben neulich wieder solche auf der Eisenbahnstrecke Halberstadt — Blankenburg stattgefunden. Dieses Mal war es der Eisfeld Ballier Rack II.

Der Bau dieses neuen Wagens, der fast ganz aus Alluminium besteht und sechs Meter lang ist, weicht von der üblichen Autoform völlig ab. Der Wagen war bei der ersten Fahrt unbelastet und mit 25, bei der zweiten mit 75 Kilogramm Schwere mit 36 Raketen ausgestattet.

Die erste Fahrt verlief programmäßig. Die Zündungen fanden ohne Störungen statt. Bei der zweiten Fahrt lösten sich nach der 6. Zündung die Räder, sodaß die Fahrt dadurch unterbrochen wurde. Die Schnelligkeit war bei der ersten Fahrt 100, bei der zweiten etwa 200 Kilometer die Stunde.

Böchfter Bau der Welt. Die Plane für den in Aussicht genommenen Chicago Tower, den Turm von Chicago, das höchste Gebäude der Welt, sind fertig gestellt. Das Bebaude wird 75 Stockwerke erhalten und 88 Auf höher sein als der weltberühmte Woolwortturm in New Nork. Etwa 45 Millionen Dollars werden in den Bau hineingestecht werden. Der Bauplat befindet sich am Wacker Driwe, östlich von der Michigan Avenue, und wird über der Strecke der Illinois Central zwei Bevierte einnehmen. Recht interessante Bahlen werden in dieser Verbindung veröffentlicht. Kür das Skelett werden 75.000 Tonnen Baustahl und für Versteifung gegen den Einfluß des Windes 12.000 Tounen besonderer Stahl verwendet werden. Der Bau wird rund achtzehntausend Menschen täglich in seinen Mauern beherbergen. Sechzig Aufzüge sind vorgesehen. Der Gesamtflächeninhalt wird 3.639.094 Quadratfuß betragen, nicht gang so viel wie der des projektierten Merchandise Marktes. Obwohl der Bau als Einheit geplant ist, wird er doch aus drei Bautypen bestehen. Die eine erhält 804.546 Quadratfuß Bureauräumlichkeiten. die zweite ist dem Chicago Apparel Markte Männerkleidung und Ausstattung mit 1,818,168 Duadratfuß gewidmet, und die dritte wird das Chicago Towerhotel werden, und 440 Zimmer an der Oftseite des Riesengebäudes erhalten. Die Bauarbeiten sollen am 1. Februar 1929 beginnen.

Aus Moskau wird berichtet, daß das Gespenst der Hungersnot erneut seine Krallen nach Rußland ausstrecke. Wieder, wie im Jahre 1921, scheint sich jener paradoze Zustand anzubahnen, daß eine Nation, deren Reichtum an Naturschäten dazu ausreichen würde, die ganze Welt zu ernähren, nicht in der Lage ist, seine eigenen Ernährungsbedürfnisse zu bestriedigen. In Erinnerung an die Millionen, im Jahre 1921 an Hunger und Entkräftung

gestorbenen Menschen trifft die Sowjetregierung bereits heute energische Maknahmen gur sparsamen Berwirtschaftung der vorhandenen Betreidevorräte, bis sich ein endgültiger Ueberblick über die diesjährige Ernte gewinnen läkt. Die Serstellung reinweißen Mehls ist bereits gang eingestellt worden. Unstatt beim Bermahlen, wie bisher, 60 Prozent des Kerns zu Mehl zu verarbeiten, sind die Getreidemühlen angewiesen worden, 80 Progent zu benutzen, d. h. das Weizenmehl enthält bereits einen sehr starken Prozentsatz von Kleie. diese Magnahme werden Tausende von Tonnen Weizen für die Ernährung der Menschen gespart.

Die deutsche Sprache in China. Wie an den Pekinger Hochschulen die deutsche Sprache gegflegt wird, ergibt sich aus einem Brief, den wir in deutschen Zeitungen finden. Darin heißt es: Un einer ganzen Unzahl Pekinger Hochschulen - staatlichen wie privaten - ist den Studenten Belegenheit geboten, sich wenigstens Unfangsgründe der deutschen Sprache anzueignen, und die größte dieser Unstalten, die Staatliche Nationaluniversität in Peking, kann sich eines mit literatischen Hilfsmitteln und mit literatischen und mit deutschen und chinesis schen Lehrkräften ausgestatteten germanistischen Seminars rühmen, das die Arbeiten fort= geschrittener Studenten auf der gleichen historischen Basis und mit den gleichen philologischen Methoden leitete wie das germanistische Seminar einer deutschen Universität. Daneben besteht an der gleichen Universität eine Bereinigung zur Pflege der deutschen Sprache und Literatur, die im April diefes Jahres neu organisiert worden ist und wöchentliche Zusammenkunfte beschlossen hat. In das Präsidium der Bereinigung wurden die Professoren der Universität Dr. Chu Chiahua, Yang Chen-wen, Dr. Rouselle und hundhausen gewählt. Fast zu gleicher Zeit nahm eine mit der Pekinger Staatlichen Medizialschule ver= bundene ärztliche Vereinigung eine Resolution an, daß die Kenntnis der deutschen Sprache Mediziner eine absolute Notwendigkeit sei, und gründet eine besondere Besellschaft Pflege der deutschen Sprache. Mediziner, gleichgültig ob sie Mitglieder der ärztlichen Bereinigung sind oder nicht, werden aufgefordert, der neuen Besellschaft beizutreten.

# Quittungen

Kür die Predigerschule:

Butowiec: S. Roepte 6. G. Retglaff 30. A. Szymański 20. J. Haberer 20. H. Krüger 35. W. Born 30. R. Radtte 15. H. Ruchenbacter 10. Frit Ruchan 100. E. Kamenz 50. Brodnica: D. Wajid Cetti: R. Rift 2. Cznżewo: B. Gelinger 50. Chwalborance: J. Penno 17. Fijewo: S. Morig 100. W. Morig 10. Graudenz: B. Nikitin 50 Gorzenica: G. Ziehbart 10. F. Roffol 50.
S. Ziehbart 5. F. Bartel 10. Glowinst: B. Ugmann 20. E. Witt 5. Justinow: W. Brill 5, A. Meps 10. E. Wegner 5. R. Wegner 5, H. Wegner 5, H. Wegner 5. D. Drat 10. F. Grunert 10. Ramionta: J. Heinrich 50. E. Tonn 20. Rerberhof: J. Krause 20. Arobanosz: B. Schmalz 200. R. Schmalz 10. S. Draht 15. Kuligi: Ch. Trinte 10. F. Golbect 10. 5. Golbed 5. S. Arüger 10. Lipowel: Schw. Behnke 25. Lodz I: P. Fiebrand 20. R. Petasch 10. Th. Wenste 20. R. Reichelt 3. Lubawa: E. Weinreich 10. Michalti: A. Heide 25. Mogilnica: Schw. Matis 3. E. Lemke 1. Oborti: G. Wolf 10, G. Dicau 20. H. Neumann 100. Posen: Pred. R Drews 250. Pabjanice: A. Weber 10. Radawcznt. J. Rujat 25. D. Lange 10, B. Rlingbeil 25. D. Wiitt 50. R. Witt 50. H. Tiede 10. J. Peters 15. Ungenannt 5. Ernledantfolledte 100. Anbitmn: E. Strey 100. Rypin: J. Selinger 5. E. Heide 30. Tomaszewo: L. Wolf 50. Trutowo: E. Foerster 100. Besten Dank

M. Stiller, Lodz, Sienkiewicza 52.

Kür den Kavellenbau in Kicin:

Weiter im Juli eingegangen: Gem. 3dunsta-Wola: Tellerfollette 55. A. Fercho 100. D. Güldner 12,50. F. Gottschling 10. Aug. Herr 10. D. Kluttig 10. Und. Müller 10. Jugendverein 8,70 Ungenannt 5. J. Dümmel 5. Jul. Seidel 5. C. Welf 5. R. Weif 5. H. Riener 5. A. Jastrzębski 5. A. Pilz 5. L. Seidel 5. Ungenannt 5. D. Gottschling 3. Unge nannt 3 A. Grund 2. B. Scheler 2. W. Richter 2. D. Krause 2. R. Angelus 2. R. Krause 2. H. Gehring 1,50. K. Kluttig 0,60. Joanta: R Tripte 20 Aug. Tripte 10. Ad. Tripte 5. D. Wenglaw 2. Ralisch: Tellerkollekte 44. R. Wilde 30. E. Beda 25. A. Lach 15. Ungenannt 15 Jugendverein 12. G Ewert 10. A. Wilde 10, 2B. Stanislawsti 10. R Schulz 5. E. Witt 5. J. Kind 5. M. Kind 5. Un bekannt 1. Resince: L. Fenske 10. F. Wilde 10-C. Storf 10. A. Sette 5. E. Setfe 5. Marjanew M. Subscher 10. Ni mojewieg: Georg Ermel 20. U. Münch 20. Kiontte 10. D. Beger 5. Gerding 5 Becaniew G. Jeste 20. E. Krüger 5. S. Wilde 2. A. Wilde 1. Poroże: F. Gottschling 10. G. Gottschling 10. Schw. Fechner 5. Slaborowice: F. Dachwig 10. F. Rujat 10. J. Rug 5. E. Zogmann 5. R. Zogmann 5. E. Zogmann 5. R. Zuch 5. Lodz

Herzlichen Dant D. Schmidt, Budy Ciemn., poczta Sochocin, pow. Płońsk.